# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

| per. ou     | Armenegenen Dungty, ven 13. Juit gelegtjef red dladrende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tag         | e) im amilieis die zu 3 km Haldmettanher Vollgesomittelbunft 10 m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eit |
| 3. 7. 1939  | Rechtsverordnung zur Abänderung bes Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Rechtsverordnung vom 30. September 1936 (G. Bl. S. 417)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359 |
| 30. 6. 1939 | Dritte Verordnung zur Abänderung der Berordnung zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuld-<br>verhältnisse vom 22. September 1933 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|             | (G. Bl. S. 561) und ber Berichtigung vom 16. März 1938 (G. Bl. S. 83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361 |
| 18. 7. 1939 | Berordnung gur Abanberung bes Gerichtsverfassungsgesetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361 |
| 13. 7. 1939 | Drudfehlerberichtigung betr. Berordnung über die Bermittlung der Annahme an Kindesstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362 |
| Simil 1900  | - Surrament of source in the original man magnetic continues of the source of the sour | -   |

144

m. EG

# Rechtsverorbnung

zur Abänderung des Luftverkehrsgesetes in der Fassung der Rechtsverordnung vom 30. September 1936 (G. Bl. S. 417).

(1) Die 58 10a bis 10c gelten fin. 2011 ilu C. Imoll im Luftraum verlaufende Drafte und

Auf Grund des § 1 Ziffer 9 und des § 2 d und e des Gesethes zur Behebung der Not von Bolk und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. S. 273) sowie des Gesethes zur Verlängerung dieses Gesethes vom 5. Mai 1937 (G. Bl. S. 358 a) wird folgendes mit Gesetheskraft verordnet:

#### Artifel 1

Hinter § 10 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Rechtsverordnung vom 30. September 1936 (G. Bl. S. 417) werden folgende Bestimmungen eingefügt:

#### § 10 a

- (1) Im Umkreis von 1,5 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt eines Flughafens, dessen Anlegung durch den Senat genehmigt worden ist, dürfen vom Zeitpunkt dieser Genehmigung an Bauwerke über der Erdoberfläche von der hierzu zuständigen Behörde nur mit Zustimmung des Senats genehmigt werden.
- (2) In der weiteren Umgebung eines Flughafens ist die Zustimmung des Senats erforderlich, wenn die Bauwerke folgende Grenzlinien überschreiten sollen, und zwar außerhalb der festgelegten Schlechtwetteranflugssektoren:
- a) in der Jone zwischen den Kreisen um den Rollfeldmittelpunkt mit den Halbmessern 1,5 km und 2,5 km die Verbindungslinie, die von der Höhe 10 m, errichtet auf dem Umfang des fleineren Kreises, die zur Höhe 50 m, errichtet auf dem Umfang des größeren Kreises, ansteigt. (Höhen bezogen auf den Rollfeldmittelpunkt);
  - b) in der Zone zwischen den Kreisen um den Rollfeldmittelpunkt mit den Halbmessern 2,5 km und 5 km die Höhe von 50 m (bezogen auf den Rollfeldmittelpunkt);
- c) in der Jone zwischen den Kreisen um den Rollfeldmittelpunkt mit den Halbmessern 1,5 km und 5 km die Berbindungslinie, die von der Höhe 0 m auf dem Umfang des kleineren Kreises dis zur Höhe 50 m, errichtet auf dem Umfange des größeren Kreises, ansteigt. (Höhen bezogen auf den Rollfeldmittelpunkt);
- d) im Umkreis von 5 km bis 10 km Halbmesser die Höhe von 50 m (bezogen auf den Rollsfeldmittelvunkt):
- e) die Zustimmung des Senats ist ferner erforderlich, falls in bestimmten Zonen der Umgebung des Flughafens über oder unter der Erdoberfläche Anlagen erstellt werden, die elektrisch störend wirken. Die für diese Einschränkung in Frage kommenden Zonen werden noch festgelegt.
- (3) Der Senat kann die Zustimmung von der Erfüllung von Auflagen abhängig machen, deren Anordnung zur Wahrung der Berkehrssicherheit geboten ist.

#### § 10b

Sind in der Nähe eines Flughafens natürliche Bodenerhebungen vorhanden, die die im § 10 a für Bauzwecke zugelassenen Höhen überschreiten, so kann der Senat für diese Geländeteile Höhen über der Erdoberfläche festlegen, bis zu welchen Bauwerke ohne seine Zustimmung genehmigt werden dürfen; die Bauhöhen über der Erdoberfläche sollen folgende Ausmaße nicht überschreiten:

außerhalb der festgelegten Schlechtwetteranflugssettoren:

a) im Umtreis bis zu 2,5 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt 10 m;

b) im Umkreis von 2,5 km bis 5 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt 25 m; innerhalb der festgelegten Schlechtwetteranflugssektoren:

c) im Umkreis bis zu 5 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt 10 m;

d) im Umtreis von 5 km bis 10 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt 25 m.

# § 10 c

(1) Außerhalb der im § 10 a Abs. 1 und 2 bezeichneten Bereiche bedarf die Genehmigung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, allgemein der Zustimmung des Senats; § 10 a Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Das gleiche gilt für niedrigere Anlagen von mehr als 10 m Höhe, die natürliche oder fünsteliche Bodenerhebungen über der umgebenden Landschaft überragen sollen, sofern die Bodenerhebung sich höher als 100 m über die umgebende Landschaft erhebt.

#### § 10 d

(1) Die §§ 10a bis 10c gelten sinngemäß für Masten, im Luftraum verlaufende Drähte und andere Anlagen; im Umkreis von 1,5 km Halbmesser um den Rollfeldmittelpunkt gilt § 10a Abs. 1 auch für Gruben, Kanäle und ähnliche Bodenvertiefungen.

(2) Sofern Anlagen dieser Art nicht bereits nach sonstigen Bestimmungen einer Genehmigung be-

dürfen, ist die Genehmigung des Senats erforderlich.

### § 10 e

(1) Die Versagung der Baugenehmigung auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes oder ihre Erteilung mit Auflagen kann angesochten werden; für die Ansechtung gilt das bestehende Recht. Die danach für das Rechtsmittel zuständige Behörde entscheidet hierüber im Benehmen mit dem Senat.

(2) Die Anordnungen des Senats nach § 10 d Abs. 2 können von demienigen, dessen Rechte unmittelbar betroffen werden, mit der Beschwerde angesochten werden. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder zu Protokoll bei dem Senat einzulegen.

#### § 10f

(1) Bauwerke und andere Anlagen, die ohne Genehmigung der zuständigen Behörde nach Inkraftstreten dieser Berordnung errichtet worden sind, sind auf Berlangen dieser Behörde die auf die nach §§ 10 a bis 10 d zulässige Söhe abzutragen. Auf Berlangen des Senats gilt das gleiche für Anlagen, die ohne seine nach § 10 d Abs. 2 vorgeschriebene Genehmigung errichtet worden sind, und für Bäume, die über die im Geset genannten Söhen hinauswachsen.

(2) Für die Anfechtung der Verfügungen nach Abs. 1 gilt § 10 e entsprechend.

#### § 10 g

(1) Für die Beschränkung des Eigentums, sonstiger Rechte an Grundstücken und grundstücksgleicher Rechte nach den §§ 10 a, 10 c und 10 d sest der Senat auf Antrag des Betroffenen eine Entschädigung seit, sofern durch die Beschränkung ein Wirtschaftsbetrieb unwirtschaftlich wird; das gleiche gilt, wenn die entschädigungslose Beschränkung eine unbillige Härte sein würde, insbesondere wenn bei Eintritt der Beschränkung eine nach sonstigen Borschriften zulässige Anlage bereits geplant war und alsbald ausgesührt werden sollte oder wenn die Weiterbenutung von Anlagen zu dem bisherigen Zweckunmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird.

(2) Im Falle des § 10 a hat die Entschädigung der Flughafenunternehmer zu leisten, im Falle des § 10 c wird die Entschädigung von der Freien Stadt Danzig gewährt; entsprechendes gilt für die

Beschränkungen der im Abs. 1 genannten Rechte auf Grund des § 10 d.

(3) Der Senat setzt die Entschädigung unter Berücksichtigung aller Verhältnisse nach Anhören der Beteiligten fest.

(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (CORL & TS : Espaisdagens and Juniol com past seights)

Der Straffenat enticheidet in 401 glegung von drei Mitgliedern einschlieblich bes

Für die völlige ober teilweise Entfernung von Anlagen, die bei Inkrafttreten dieser Berordnung ober por der Genehmigung eines Flughafens ichon bestanden haben, gelten die allgemeinen Enteig= nungsporschriften.

Artitel 2

§ 31 erhält folgenden Zusat:

"Das gleiche gilt für § 10 d Abs. 2 dieser Rechtsverordnung; § 367 Abs. 1 Nr. 15 des Reichs= strafgesetbuchs bleibt unberührt."

mischiale imit nac anudopes in this partifel 3 bessent the bill not me

Diese Berordnung tritt mit der Tage der Berfündung in Kraft.

Danzig, den 3. Juli 1939.

Der Senat der Freien Stadt Dangig

A. III. L. 60 00.

Suth Rettelskn

145

# Dritte Berordnung

jur Abanderung ber Berordnung gur Regelung ber landwirtschaftlichen Schuldverhaltniffe vom 22. September 1933 in der Fassung ber Befanntmachung vom 23. Ottober 1937 (6. Bl. S. 561) und ber Berichtigung vom 16. März 1938 (6. Bl. S. 83). Bom 30. Juni 1939.

Auf Grund des § 1 Biff. 61 und des § 2 des Gesethes gur Behebung der Rot von Bolf und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. C. 273) sowie des die Geltungsdauer dieses Gesetzes verlängernden Gesetzes vom 5. Mai 1937 (G. Bl. S. 358 a) wird folgendes mit Gesetzestraft verordnet:

#### Artifel I

Die Verordnung zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse vom 22. September 1933 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1937 (G. Bl. S. 561) und der Berichtigung vom 16. März 1938 (G. Bl. S. 83), abgeändert durch die Verordnungen vom 10. Juni 1938 (G. Bl. S. 174) und 1. April 1939 (G. Bl. S. 209) wird wie folgt geändert:

1. Im § 28 Abs. 1 wird in Zeile 2 das Wort "Buchhnpothek" gestrichen.

2. Im § 28 Abs. 2 (eingefügt durch die Verordnung vom 1. April 1939 — G.Bl. S. 209 —) wird zwischen den Worten "haftet der" und "Grundstückseigentümer" das Wort "jeweilige" eingefügt.

Artitel II

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1939 in Kraft.

Danzig, den 30. Juni 1939.

Der Genat der Freien Stadt Danzig

Suth

146

L. 1

## Berordnung

zur Abanderung des Gerichtsverfassungsgesebes.

Vom 18. Juli 1939.

Auf Grund des § 1 Biffer 22 und des § 2 des Gesetzes zur Behebung der Rot von Bolf und Staat vom 24. Juni 1933 (G.BI. S. 273) sowie des die Geltungsdauer dieses Gesetzes verlängernden Gesekes vom 5. Mai 1937 (G.Bl. S. 358 a) wird folgendes mit Gesekeskraft verordnet:

Artifel I

§ 122 des Gerichtsverfassungsgesetzes erhält folgende Fassung:

§ 122

Die Zivilsenate des Obergerichts entscheiden, soweit nicht nach den Borschriften der Brozeßgesehe an Stelle des Senats der Einzelrichter zu entscheiden hat, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsikenden. Indabled aus alle leite land bei Bollen bei Bollen

Der Straffenat entscheibet in der Besehung von drei Mitgliedern einschlieflich bes onungrare Borfigenden Haring sied sid gepalite nausprumereiten, elientiet neda epillia sid mille 10-

enistried namismoll. über das Rechtsmittel der Revision gegen deutst. Leuts annahmismed eine von

- a) die mit der Berufung nicht ansechtbaren Urteile des Amtsrichters,
- b) die Urteile der kleinen Strafkammer,
- c) die Urteile der großen Straffammer, wenn in erster Instanz das Schöffengec) die Urteile der großer sachisse son die sie ausgehört entschieden hat;

2. soweit es sich um Beschluffassungen außerhalb der Sauptverhandlung handelt.

In den übrigen Fällen entscheidet der Straffenat in der Besetzung von fünf Mitgliedern einschließlich des Borsigenden. and and and and im diet grundsorett eleit

Artifel II

Diese Berordnung tritt am 20. Juli 1939 in Rraft.

Danzig, ben 18. Juli 1939. 10 noiben fond inne 7 190

Der Senat der Freien Stadt Dangig Greifer Dr. Wiers = Reifer

J. 1400

147 Truckfehlerberichtigung.

In der Verordnung über die Vermittlung der Annahme an Rindesstatt vom 23. Juni 1939 (G. Bl. S. 334) ist im § 1 Zeile 2 das Wort "Dienststelle," zu streichen.

Danzig, den 13. Juli 1939.

J 1761 Der Senat der Freien Stadt Danzig durfen, ift die Genehmigung des Geno

Berausgeber: Geschäftsstelle bes Gesethlattes und Staatsanzeigers. - Drud von A. Schroth in Dangig.